ge zur Altpreußischen Zeitung.

Bur bie Gewinne über 105 Mart find ben betreffenden Rummern 100 150 Ba ca in Barentheie beigefügt. (Ohne Gewähr.)

(Ofine Genofit).

105 556 78 644 53 774 973 1174 75 89 215 53 306 29 86 87 433 92 552 636 731 802 2183 229 39 366 483 644 763 996 3011 19 51 196 521 23 653 767 909 4223 363 418 24 533 699 825 [150] 933 58 64 75 5108 296 334 405 500 877 6029 [200] 215 27 [150] 72 77 90 383 97 457 671 94 745 64 7018 47 128 582 758 64 825 8103 55 71 289 [150] 364 67 487 511 694 843 [300] 934 1187 304 26 78 463 527 643 837 10150 56 205 24 99 461 503 29 669 784 877 984 11042 48 144 45 38 648 59 723 36 877 79 12081 99 134 44 247 68 431 89 551 618 26 [150] 59 [150] 77 958 13 112 35 [150] 52 78 125 83 225 28 70 82 345 57 64 46) 510 55 642 711 73 822 901 14 52 14050 148 56 215 22 303 50 569 747 864 964 77 15099 208 478 553 62 641 65 809 974 16138 71 266 331 699 [150] 895 944 58 17 40 258 631 69 [30] 919 18145 261 88 448 556 [200] 86 913 119033 315 22 585 900 47 86

201 70 25 90 209 57 [150] 91 321 21268 85 426 35 547 619 45 708 74 831 89 919 24 22001 5 [400] 127 52 202 6 325 455 529 35 632 9 3 28 23041 292 337 436 60 82 86 508 748 34139 18 220 76 363 426 57 515 733 44 814 63 984 25042 101 335 572 66 87 800 26051 379 426 40 57 661 830 38 40 27163 85 413 45 627 97 905 18 83 94 24 403 18 212 78 315 95 452 530 36 72 95 845 60 966 75 29 062 166 252 [150] 87 320 99 402 76 529 31 76 98 664 789

320 99 402 76 529 31 76 98 664 789

30081 105 52 335 566 85 863 86 955 88 31023 79 197 418 503 629 78 [30 ] 743 76 94 3 2249 71 75 351 497 652 837 912 [150] 76 33021 40 52 54 378 497 876 79 34457 58 226 55 64 583 792 3500 57 96 234 362 873 36283 336 [150] 60 67 95 563 930 37238 49 304 540 82 83 665 37 938 43 61 85 38039 83 245 302 503 71 620 24 770 938 33041 19 229 336 407 687 747 48 98 40 04 65 153 54 55 355 42 61 8728 91 875 87 41349 405 71 620 24 770 938 3401 419 229 336 407 687 747 48 98 40 04 65 153 54 55 355 42 61 8728 91 875 87 41349 405 71 620 24 770 938 3401 49 229 336 407 687 747 48 98 40 64 51 53 54 55 355 42 61 50 941 44351 415 35 594 676 707 922 45 162 77 444 531 763 837 [150] 918 46195 230 54 26 [150] 494 578 654 878 935 51 99 47072 107 52 332 449 546 68 88 973 48105 216 48) 555 668 [150] 715 86 989 [300] 49009 28 134 210 457 531 604 55 751 872 5005 68 [150] 715 86 989 [300] 49009 28 134 210 457 531 604 55 751 872 5005 68 [150] 414 443 447 554 846 986 51164 311 34 82 43 559 15 35 447 [150] 664 711 56 802 64 54 184 242 32 42 46 66 52 532 15 59 447 [150] 664 711 56 802 64 54 184 242 32 242 60 66 52 38 636 61 97 98) 55157 435 58 539 749 56 951 56032 67 223 377 98 485 559 81 620 56 68 [200] 909 24 85 57024 166 222 328 492 11 649 707 36 822 988 90 58252 [150] 504 18 42 635 728 56 899 59034 430 71 915 88 94

71 915 88 94 60073 [150] 144 60 203 8 482 564 619 813 962 68 82 61814 73 497 5 1 707 37 881 994 6 2071 18) 212 371 97 455 524 35 794 868 68 24 21 369 418 [150] 657 70 748 50 899 920 6 4200 3 70 311 421 534 760 819 90 29 42 65 281 363 472 619 735 927 48 66219 56 369 454 [150] 541 94 640 776 938 67012 104 211 347 [150] 612 [150] 88 722 932 47 66 77 68801 52 180 318 33 75 528 73 [150] 748 845 47 986 **69**182 252 386 413 553 750 63 74

70327 137 51 88 276 342 98 445 561 93 647 (150) 700 41 807 924
71 03 35 91 131 264 67 677 739 9 892 720 15 10 71 119 96 362 [150]
458 667 711 834 65 150) 972 73074 118 22 318 53 92 413 504 [15]
704 [309] 10 918 74 40 92 23 72 339 444 573 89 727 67 72 857 64
990 75 16 30 270 94 809 86 908 34 760 24 168 233 58 359 73 64
990 75 16 30 270 94 809 86 908 34 760 24 168 233 58 359 73 64
911 [150] 918 77185 211 37 42 94 386 537 694 97 827 [150] 95 919
78257 97 315 18 428 585 653 814 51 79 009 84 123 45 99 340 563
601 718 817 38 47 975
840 78 95 300 557 703 29 81 903 60 007 14 42 70

80078 95 300 557 703 32 81 803 69 907 11 43 72 56 82041 134 200 73 423 30 55 72 82 63 59 90 71 43 72 81270 667 747 56 82041 134 200 73 423 30 55 72 82 635 79 90 715 835 95 192 228 368 535 [150] 45 73 84 610 30 35 718 878 909 84353 77 75 431 52 501 610 30 764 79 850.6 21 [500] 118 65 309 97 401 21 577 [150] 84 [200] 727 49 55 [300] 912 86155 82 89 228 373 412 592 704 25 97 87 34 64 73 912 99 87267 547 [300] 52 600 49 752 824 941 88007 13 102 58 293 305 419 685 89 825 988 89040 66 93 144 568 [150] 613

00034 76 127 93 95 320 54 433 581 699 871 91034 (200) 70 291 888 492 597 799 (200) 92295 621 25 824 38 80 86 961 87 93094 111 24 219 35 69 601 90 712 86 [150] 875 79 986 94224 41 389 428 67 389 428 67

Tie of and and model decompleted and all of model

2. Ziehung der 2. Rlasse 186. Königl. Breuß. Lotteric. 501 72 615 34 46 703 46 993 95103 269 348 [150] 674 837 51 903 96051 242 53 65 345 431 614 17 55 87 768 [200] 806 72 939 55 97246 410 630 831 98210 511 75 831 99047 305 417 27 538 64 83 808 61 410 630 831 928 [150] 47

928 [150] 47 100163 213 305 440 522 642 55 765 [150] 90 928 101195 254 307 53 562 645 83 853 922 102166 212 81 99 330 579 [150] 40 731 812 16 103160 268 307 [150] 18 437 564 677 742 52 870 9005 24 95 104031 413 670 79 85 803 105026 163 75 214 47 74 306 27 49 58 461 510 14 67 670 7 28 736 869 106001 38 61 336 425 555 622 62 704 [150] 41 872 107293 35 78 414 72 515 630 713 18 [270] 874 942 108024 72 385 633 47 55 59 109036 113 308 20 [150] 83 417 74 615 733 35 92 854

150920 45 334 77 531 59 628 846 151046 314 94 443 45 729 42 57 1521)1 88 449 503 19 714 74 803 7 943 63 53085 221 331 443 601 18 33 56 944 58 1150) 74 92 154024 97 102 315 779 900 155015 2 8 45 68 70 346 419 569 63) 6 718 57 989 156193 213 [200] 387 84 18 533 848 985 15720) 33 450 552 817 967 155210 360 88 413 43 83 154053 186 [150] 288 324 78 433 58 563 84 700 45 [200] 69 814 19 33

83 15.0053 186 [150] 238 324 78 433 58 563 84 700 45 [200] 69 814 919 33 
160:20 188 428 73 545 47 70 761 71 935 
161:101 3 35 311 445 
94 562 616 21 40 48 720 871 79 905 
162:066 129 40 97 381 510 79 
660 11501 98 
163:32 38 121 [10 000] 224 77 321 533 649 930 68 
164:339 72 496 911 [150] 165:147 253 411 45 81 662 705 27 830 82 
166:167 68 284 91 352 523 611 58 710 25 900 74 82 
167:055 127 220 
95 621 918 
168:991 105 17 66 93 96 209 14 21 357 59 68 403 19 24 
37 619 704 90 
169:066 144 293 364 796 58 
1700 1 (200) 79 84 216 18 312 35 45 400 35 [200] 603 61 732 82 
233 66 171062 [150] 254 83 375 475 588 631 54 749 66 857 
172039 46 56 452 647 64 829 62 921 [150] 60 
173046 [150] 309 14 464 576 66 67 62 38 53 66 5 781 821 948 50 70 
174:043 215 69 412 66 643 789 
95 (150) 874 932 56 
175:075 155 64 71 405 538 77 85 675 723 55 862 
910 87 175:176 79 457 852 1770:24 52 236 512 [20 1] 37 94 645 712 86 
99 178:218 445 527 71 73 99 737 73 872 992 
179000 89 115 45 55 
255 71 344 65 436 669 805 14 910 72 
180387 511 79 741 87 [2.0] 845 947 181055 135 234 [200] 81 345 486 581 664 762 997 182060 75 172 234 337 588 89 76 37 790 817 (3 0) 54 990 183026 181 284 90 91 [300] 406 22 25 64 510 35 776 85 875 
962 91 184/70 317 94 407 501 71 - 6706 39 49 71 957 72 97 185158 50 89 38 87 531 52 [300] 67 764 82 844 930 54 75 76 86 [150] 186159 292 322 475 602 323 75 995 185043 58 442 55 744 854 946 94 188018 31 [3) 0] 64 131 48 335 40 74 534 59 680 836 65 937 91 189022 47 49 165 231 74 98 341 422 517 52 602 723 88

# Ver Hausfreund.

### Tägliche Beilage zur "Altpreußischen Zeitung".

Mr. 48.

Elbing, den 26. Rebruar.

1892.

## Unerforschliche Wege.

Ariminal=Roman bon A. Söndermann.

6)

Nachbrud verboten.

6. Rapitel. Alte Rechte.

Gin unbeschreiblich lieblicher, fost verklärender

Ausdruck lag in den Bügen der Mutter. Noch hingen die Thranen an den langen, seibenen Wimpern ihrer Augen; aber ihr Blick ftrahlte von Freude und von feligfter Soffnung.

Gin schwaches Roth farbte die Wangen, und ein leichtes Zittern umspielte ihre Lippen.

Der Unfommling ichien von dem Unblide des schönen Weibes tief ergriffen gu fein. Muge hing wie festgebannt an ihrer Geftalt. Er war dicht an der Thur stehen geblieben.

Da plöglich veränderte sich die Miene ber lungen Frau. Das Auge verlor den glanzenden, ftrahlenden Blick, und die Röthe ihrer Wangen

wich einer tiefen, fahlen Bläffe.

Bestürzung malte sich auf ihren Bügen. Unwillturlich wich fie einen Schritt gurud und preste ihre Hand frampshaft auf die fieberhaft wogende Bruft.

ber Mann mit widerlich freundlichem Tone und trat einige Schritte naber.

"Mein Gott! — täusche ich mich nicht?!"

ftohnte Wally in banger Furcht.

"Es scheint, als ob meine Berson gang Ihrem Gedächtniffe entschwunden mare!" fuhr der Berfucher fort.

"Ift es möglich — Sie find es, Herr Fuchs?!" preßte die überraschte Frau scheu und lang-

lam herbor.

"Ich bin es! Bergeffen bin ich also noch nicht, obgleich es heute gerade fechs Jahre find, feitdem wir uns bas lette Mal Ang' in Aug' gegenüber geftanden haben!" flang es jest in ernstem Tone, während ein strenger, fast gehässiger Blid seines Auges das gitternde Weib traf.

Wally griff frampfhaft nach der Kante des Tisches, um sich an derselben festzuhalten.

Ihr Bufen mogte beitig auf und nieder, und ihr haupt fant wie traftios berab auf die Bruft — sie stand da wie ein schuldbewußter

Sunder por feinem Richter.

Ginen Augenblick ichien fich der Mann, der vielleicht einige Jahre älier als Franz Braun sein mochte und eine breitschultrige Gestalt mit starken Anochen und nicht gerade einnehmenden Gesichtszügen war, an der Angst und dem Enisegen der so demuthig vor ihm ftebenden jungen Frau zu weiden. Der gehäffige Ausdruck verlor fich aus seinem Geficht; Schaden= freude leuchtete aus den kleinen grauen Augen.

"Was führt fie zu mir?" flüfterte jest Wally, mahrend fie langsam ihr haupt in die Sohe richtete und einen icheuen Blid auf den Mann

warf

"Hm, Du haft mich heute wohl am aller= wenigsten erwartet, Wally?" fuhr dieser mit vertraulichem Tone von neuem fort.

Da zuckte die Unglückliche zusammen und schnellte einen Schritt zurück.
"Herr Fuchs — Sie wissen — Sie haben es schon erfahren?" stieß sie athemlos in ab-

gebrochenen Gagen hervor.

"Et, et, fo ichen, fo niedergeschlagen ftanbest Du vor fechs Jahren nicht vor mir! Dognmal trugft Du den Ropf hoch, und ich war der-jenige, beffen Berg vor den stolzen, abweisenden Worten Deines Mundes blutete! Beute ift es anders! Schlägt Dir das Gewiffen? — Doch beruhige Dich; ich bin nicht gekommen, um Bojes mit Bojem zu vergelten! Im Gegen= theil, die Theilnahme an Deinem Glende trieb mich hierher. Obgleich Du mir die gelobte Treue gebrochen, mich berschmäht, und un-glüdlich gemacht haft, so bin ich doch bereit, Dir meine Silfe in Deinem Unglude gutheil merden zu laffen!"

Mit w chtiger Gewalt trafen Bally Die Worte, welche der Fremde zu ihr sagte und noch ehe er geendet hatte, sank sie siöhnend auf den Stuhl nieder, um ihr Antlig mit

beiden Sanden gn bededen.

"Alles rächt fich im Leben — so auch ein gebrochenen Schwur!" höhnte ber Monn.

"Salt — nicht weiter, herr Fuchs!" untersbroch ihn jest Wally, und ihre Augen flammten plöblich in ftolzer Entruftung dem hämischen Manne entgegen. "Es ift nicht wahr, ich habe ein folches Gelöbniß Ihnen niemals gege= ben — im Gegentheil! 2118 ich gezwungen murbe, mich mit Ihnen zu verloben, habe ich Ihnen ausdrücklich bemerkt, daß ich nicht die geringste Reigung zu Ihnen empfände und

dag .

"Schon gut; fprechen wir nicht weiter ba= bon! Bare der andere nicht gefommen, mareft Du heute mein Weib! Doch auch genug bavon! Das Schickial, das Dich betroffen, hat mich ge= rächt! Noch immer aber glübt die Liebe zu Dir in meinem Bergen! Du follft nicht untergehen; ich bringe die Hilfe für Dich und Dein Kind! Suche Dich zu fassen, Wally; lag uns einmal vernünftig mit einander reden!"

Nach diefen Worten jog Berr Fuchs, ber Raffirer an der chemischen Fabrik, an welcher Franz Braun angestellt gewesen war, einen Schemel herbei, um fich ber nach Faffung ringenden jungen Frau gegenüber niederzulaffen.

Dabei fiel fein Blid auf den fleinen Knaben. "Nun, schmedt es, Rieiner? fragte er mit freundlicher Stimme und fuhr mit der Hand gärtlich über das Lockenhaupt des Rindes.

Das schmerzerfüllte Gesicht der Frau er= hellte fich. Der Bersucher tam ihr in diesem Augenblick nicht mehr so unbeimlich vor, wie vorher. Die Liebkofung thres Kindes erfüllte bas Mutterherz mit freudigen Gefühlen.

"Ich habe Sie nicht aus dem Auge ge- lassen, Frau Braun!" fuhr jest der Mann fort,

indem er sich wieder an jene wendete. Das Auge Wally's senkte sich zu Boden. Ihre Lippen zitterten: aber ihre Brust war wie zugeschnürt; sie vermochte fein Wort zu

"Gern ware ich Ihnen zu Silfe getommen, aber ich wollte mir von dem ftolgen Beren Chemiter Braun nicht die Thure weisen laffen! Ja, ja, als er noch das große Wort in ber Fabrik führte, da maren es freilich andere Zeiten nicht mahr?

Rasch richtete sich Wally wieder in die Sobe. Gin eigenthumlicher Blid traf bas Be=

ficht des Mannes.

Gine gar bose Ahnung war plöglich in der

Seele der jungen Frau erwacht.

"Nicht doch, ftarren Sie mich nicht fo an! Sie befinden fich in einer verzweifelten Lage, das ift ja wohr; doch haben Sie teine Angft; ich halte Sie über Waffer! Mögen die Leute auch reben, mas fie wollen; ich fummere mich nicht darum! Du follft mit Deinem Rinde nicht unter der Schuld und Schande Deines Mannes zu Grunde gehen! Freilich, daß es ein folches Ende nehmen wurde, das hatte ich taum ge= glaubt. Er ift doch recht tief gefunken, diefer ftolge Berr Chemiter Braun!"

Ein Blid der Berachtung aus Walln's bun= teln Augen traf abermals den rudfichtslofen Mann; aber bennoch erwiderte fie leife und

icheu:

"Tadeln fie ihn nicht; verurtheilen Sie ihn nicht! Er war so gut, so lieb; er sorgte Tag und Nacht für uns! Aber alle Mühe mar ver= gebens! Die Verzweiflung hat den Uermften getrieben, feine Sand nach fremdem Gute aus= auftreden!"

"Nun ja, ich glaub' es schon, was Du sagst. Wally. Du mußt ihn ja auch zu entschuldigen suchen. Ich wurde ihn ja nicht so verdammen. wenn er sich nur von dem reichen Verwandten mit Gewalt geholt hatte, was ihm diefer verweigerte - aber so weit zu gehen, - hm, das hätte er boch bedenfen follen!"

Die Augen ber jungen Frau wurden immer Die Befürchtung, daß ihr borhin der Ariminalbeamte nicht die volle Wahrheit gefagt haben könnte, erwachte plöglich in ihr und trieb

ihr alles Blut zu Bergen.

Sie rang nach Athem. Sie wollte eine Frage aussprechen, aber die Reble war ihr wie

zugeschnürt.

Da plöglich brang ein jäher, schneibenber Laut von ihren Lippen; haftig beugte fie fich nach vorn; ihre Sand berührte die Schulter bes Mannes und mit feuchender Stimme rief fie:

"Berr Fuchs, Sie wiffen, wer meinen Mann fo arg verleumdet hat, daß er feine Stellung in der Fabrik verlor!"

Der Mann schüttelte fich und lehnte fich gu=

rüd.

Bas fällt Dir ein, Bally? Niemand hat Die Urfache feiner Entlaffung erfahren!"

"Doch! Gie - Gie miffen's!" Tollheit! Ich weiß nichts!"

Da fprang Frau Bally Braun von ihrem Sige in die Sobe; ihr Urm ftredte fich nach der Thur des Zimmers und mit erhobener

Stimme rief fie:

"Fort — fort aus meinen Augen! Fort dort ift die Thur - hinaus, boshafter Berleumder! Sie — nur Sie haben uns ins Glend gefturgt! Jest — o, jest wird mir alles flar - wie Schuppen fällt es mir bon ben Augen! Ja, ja, das war Ihre Kache — Sie haben Franz verleumdet! Ihnen — nur Ih= nen allein haben wir es zu verdanken, daß er jett als gebrandmarkter Dieb im Gefängniffe schmachtet!"

"Du bift rasend, Wally! Aber ich nehme es Dir nicht übel; das Unglud laftet zu ichwer Du möchtest gern einem andern die Schuld Deines Glends aufburden, bas liegt in der Ratur der Sache. Doch faffe Dich; Deine Borwürfe, Deine Unklagen treffen mich nicht! Ich bin unschuldig, ich stehe rein bor

Dir!"

"Schurke, Sie lugen! Sie find ber beimliche bose Feind meines Mannes; Sie haben alle jeine Bemühungen hintertrieben; Sie haben uns

in das Berderben gefturgt!"

"Armes Beib, man könnte fich wahrhaftig fürchten vor Dir, und wenn ich Dich nicht immer fo lieb hatte, ich murde entruftet über Deine Vorwürfe von dannen geben! Doch. wie gesagt, Du sollst mich kennen lernen. werde mein Wort halten, felbst gegen Deinen Dein Mann exiftirt nicht mehr für Dich — seine blutige That hat ihn für immer bon Dir geschieden!"

Ein gellenden Schret entfuhr den Lippen des entfetten Beibes.

Der Mann ftutte, als er in ihr angftber=

zerrtes Untlig blickte.

"Blutige That?" freischte Wally auf.

"Na, es ift zwar tein Blut gefloffen, wenn man von einem Morde spricht -"

"Barmherziger Gott! — was fagen Sie?" ichrie Wally, und fürchterliches Entjegen leuchtete aus ihren weitgeöffneten Augen.

"Was ist Dir? Ich denke, Du weißt es

bereits!"

"Sprechen Ste! Mein Gatte ift beim Dieb= ftahl ertappt und in das Gefängniß geführt worden, ift es nicht fo?

"Uh, man hat Dir nicht die volle Wahrheit

gesagt!"

Teufel von einem Menschen!"

Wally focht mit den Händen in der Luft

und taumelte gur Geite.

Der Mann haschte nach ihr und schlang seinen Arm um die Taille des jungen Weibes.

Doch diese Berührung ichien die bor Schred halb Ohnmächtige wieder zur Besinnung zu bringen. Sie schleuderte den Mann mit fraf= tiger Gewalt zurück und rief:

Rühren Sie mich nicht an! Sie lügen! Da flammien die kleinen, grauen Augen bes Mannes zornig auf. Mit heftiger Stimme rief

"Ich lüge nicht! Dein Mann ift als Raub= mörder verhaftet worden! Er hat den Major von Krause erwürgt; der alte, gebrechliche Greis ift todt! Du bift das Weib eines Morders."

Wiederum gellte ein herzzerreißender Schrei und Wally Braun fturzte mit schwerem dumpfem

Galle zu Boden.

Mit einem lautem Aufschret sprang der kleine Edmund herbei und warf sich über die farr und regungslos dallegende Mutter.

"Om, ich denke, sie hat es schon gewußt! Dumme Geschichte! Was fang' ich jest mit ihr an? Sie wird doch nicht eiwa ben Tod bon diefem Schreck bavongetragen haben?" murmelte Ruchs vor sich bin und beugte sich jest zu der Ohnmächtigen berab.

"Geh' fort — geh' fort, Du bojer Mann! schrie der Kleine und brach in ein heftiges

Weinen aus.

"Salte den Mund, Range!" fchimpfte der Mann und beugte fich tiefer herab, um nach einem Lebenszeichen zu forichen.

Der tleine Rnabe aber batte ihn mit feinen Sandchen erfaßt und versuchte, ihn unter

lautem Schreien fortzuziehen.

Mit einem Rud ftieß er bas Rind von fich. "Sie lebt noch! Rur eine Dhnmacht! Alber ich glaube, ich thue am besten, wenn ich mich jett drücke! Wie sie aussieht! Schicffal hat fie fehr mitgenommen; aber ichon ift fie immer noch. Ginige Bochen gute Pflege, und fie hat sich erholt. Es ift gut; ich muß die Rolle eines uneigennützigen Wohlthaters weiterspielen. Wir seben uns wieder, schöne

Wally — sei doch still, kleiner Schreihals!" unterbrach fich der Mann.

Herr Fuchs griff nach seinem Hute. "Sie wird schon zur Bernunft kommen!
-Aber der Teusel tran" — sie macht am Ende noch einen dummen Streich! Ich möchte wohl doch noch einige Zeit in der Rahe bleiben!"

Noch einige Setunden betrachtete der Mann Mutter und Kind; dann wendete er sich und verließ die Stätte des Unglücks.

(Fortsetzung folgt.)

#### Mannigfaltiges.

Ueber die "Geheimnisse Blotenfee" des befannten Beiliner Befangen= hauses werden dem "Berl. Tagbl." von einem "Eingeweihten" folgende intereffante Mitthei= lungen gemacht: "Bor einigen Tagen be= richteten Sie, daß der Professor Dr. Berner mit feinen Görern, um denfelben den Straf= vollzug zu demonstriren, eine Exfursion nach Plötzensee unternommen habe. Der herr Geheimrath Dr. Wirth führte als Direktor der Unftalt die Berren felbft und tam auch bierbei auf die im Beinge-Brogeg befannt gewordenen, unausrottbaren Schmuggeleien zu sprechen. Mun bin ich selbst einstmaliger Insosse der betreffenden Anstalt gewesen und habe mahrend der Beit Augen und Ohren offen gehabt, und Er= fahrungen gesammelt, bon denen sich Mancher Nichts träumen läßt. — In Bezug auf Schmuggeleien, dort "Schiebungen" genannt, hat sich s. 3. die Buchbinderbaracke des Fabri= kanien B. Engel, auf den Baradenhof I. belegen, ganz besonders hervorgethan. Gewisse Gefangene dieser Baracke, besonders die Zuhälter, waren ftets im Besitze von Burft, Butter, guten Cigarren und Cigaretten 2c. Ter dide Stift (Kautabak) ging in dieser Baracke, tropbem derselbe von der Verwaltung nicht gestattet war, nie aus. Die Kassiberei (heimliche Korre= spondenz mit der Außenwelt) ftand in voller Bluthe, die vorschriftsmäßig mit Marken ver= sehenen Briefe gelangten gang ficher an ihre In der Buchbinderbaracke war eben Alles zu haben, und es durchaus feine Schwierigkeiten, ein Geld= stück zu wechseln. Die bezogenen Waaren maren allerdings theuer, benn die "Schiebungs= rathe" arbeiteten mit Bucherzinfen. Es murde mit einer verbluffenden Dreiftigkeit geschoben und, hand aufs herz, seltener hat mir ein Gurtenfalat trefflicher gemundet, als derjenige, welcher von einem gewiegten Bauernfänger 23. während der Arbeitszeit in der Barace gang fachgemäß hergestellt mar, so daß der nach der Frühftudepaufe regelmäßig revidirende Ober= auffeber 23. des auffälligen Geruches wegen in beängstigender Beise zu forschen begann und beinahe die Delikatesse entbeckt hatte, wenn nicht im rechten Augenblide der Meifter auf der Bildfläche erschienen wäre, um dem Gewaltigen eine Prise zu offeriren. "Bom alten Brauch

wird nicht gebrochen, hier können Familien Caffee tochen." Diefer befannte Berliner Spruch fand auch bei den Buchbindern volle Unwendung. Caffee ift denn auch fleißig ge= tocht worden. — Die Gasborrichtungen gum Leimkochen maren auf jedem Tische por= handen, - die Rafferollen wurden aus der Beigbader'ichen Rlempnerbarade geichoben, ben Caffee besorgten die Schiebungerathe, mabrend die weniger Bemittelten und Eingeweihten fich mit Stift und Brod zc. aus der Unftaltefüche Coffeegrund schoben und diefen zu einer noch leidlichen Gewitterbrühe auftochten. Dann und wann fuhr mal ein gehöriges Donnerwetter dazwischen, Flaschen und Rafferollen wurden dabei ganze Körbe voll "gekappt", aber die Zeit heilte auch diese Wunden und es ging von Neuem los. Im Caffeetochen, Beef= fteatbraten, überhaupt im Schmurgeln hatte ein Gefangener, ein gewiffer B ..., chmoliger Buchhändler, gang erstaunliches geleiftet. Der= felbe war in einer Rebenbaracke für die Ber= waltung beschäftigt und besaß eine ansehnliche Rücheneinrichtung, Kaffeekanne, Taffe, Brat-pfanne, Durchschlag 2c. Zum allgemeinen Gaudium selbst der Oberbeamten, wurde dieser Mann did und fett, feine Befte und Jacke wollte mehr paffen. Nun war er nebenbei auch & legenheitsdichter und dichtete auch bei allen paffenden und unpaffenden Gelegenheiten fest drauf los, wobei so manches für ihn abfiel. Unter anderem schrieb der Allerweltspoet einmal ein gang drolliges Theateritud, "Bratspfanne und Raffeetaffe" benamfet. Daffelbe wurde viel belacht und machte die Runde ducch ben ganzen alten Flügel. Die Rlaffe von Befangenen, benen die Strafe überhaupt nicht bart ankommt, benen seelische Empfindungen gang fremd bleiben, find an Erfindungen, burch welche sie ihre Lage so angenehm wie möglich geftalten, überaus reich. Go hatte fich biefe Kategorie in jener Barace vereinigt, man hore und ftaune, zu einem Athleten= flub. In den Mittagspausen, wenn der Aufseher M. im Comptoir war, wurden die unter den Papierschnißeln verborgenen Trapeze hervorgeholt und im Ru an die Balten befestigt und nun die volltommenften gymnaftischen Uebungen, wie man solche im Circus 2c. nicht beffer gu jehen befommt, möglichft geräuschlos ausgeführt, fo daß der Aufscher in seiner Siefta oder bei dem Zeitunglesen Nichts gewahr wurde. Ebenso mußten die Gewichte der Dezimalwaage und der Balanciers zu Rraftproduktionen her= Es waren auch wirkliche Athleten darunter, deren Mustulatur berechtigtes Auf= feben erregte. Genug, eine ganze Bluthenlese bon Beobachtungen fann ich den geehrten Lefern vorführen, für heute mag es genug fein. Mus dem Angeführten geht gewiß herbor, daß trot aller Aufficht und aller Vorbeugungs= Magregeln bei ber räumlichen Ausdehnung der Anftalt und ber vielseitigen Beschäftigung in derjelben und dem damit verknüpften Bertehr

mit der Außenwelt es schwer auszuführen sein wird, die beregten Mißstände auszurotten. Soll doch einmal ein Oberbeamter geäußert haben: "Ich verdenke den Gefangenen die Schiebereien gar nicht, und wenn sie einen gebratenen Ochsen einschieben, sie dürsen sich aber nicht kriegen lassen."

- Daf an unferen Raifer die mertmurdigften Bittbriefe und Besuche gelangen, ift befannt. Da bittet Giner um Begnadigung; der Andere um Unterftutung; der Dritte um Freilaffung des Sohnes vom Militar; ein Un= derer um eine Nahmaschine, wieder Einer um Bersetzung in den Adelftand; jener klagt über Die Behörden und verlangt "fein Recht"; der da erbittet den Raifer als Pathen; dieser wieder sucht um gutige Ueberlaffung eines ,abge= legten Claviers" nach; ein Anderer fragt, ob er nicht einen Fahrstuhl bekommen könne, den die kaiferlichen Prinzen nicht mehr brauchen eine mahre olla potrida bon Bunichen und Allen aber hat die Krone abge= schoffen jener biedere Tischler aus einem fleinen Orte im Elfaß, der, wie die "Straßb. Boft" erzählt, da schlangweg "dreist und gottesfürchtig" ben Ratfer um - - - die Bezahlung feiner "Ratsergeburtstagezeche" bittet. Der Brief lautet wörtlich:

.... im Elfaß, ben 27. Januar 1892. Seiner Majestät!

Kaiser Wilhelm II. lebe hoch.

Em. Majeftät! Dem Raifer Wilhelm II. gebührt die größte Ehre auf Erden. Bum Andenten feines zweiunddreißigften Beburtstages muniche ich Seiner Majestät Glud und Segen für immer. Um diefen Tag feierlich ju begeben, und noch anderen feierlich ins Gedächtniß zu rufen, werde ich zur Ehre seiner Majestät an diesem Tage nicht arbeiten, sondern nur darnach ftreben, diesen Tag jedem Menschen seierlich ins Gebachtniß zu rufen und nämlich in jeder bon ben 7 fich hier befindlichen Birthichaften eine ichone Summe Beld zurudlaffen, damit auch diefe an bem feierlichen Undenken des 32. Beburtstages Seiner Majestät Raifer Wilhelm theilnehmen und Ihm die bochfte Ehre und huldigung er= weisen, die Ihm auf Erden gebührt. In der Hoffnung, nicht allein in dem dadurch ent= stehenden Schaben berbleiben zu m ü ffen, wünsche ich Seiner Majeftat, noch viele jolcher glücklichen Geburtstage zu erleben und will mit möglichem Gifer beitragen, Diefelben feierlich zu begehen und wünsche Seiner Majestät noch viele Jahre ohne die geringfte Storung das Land mit dem Ihm anvertrauten Bolf gu regieren. Indeffen Beil und Segen Seiner Majestät im Siegerfrang, Berricher des Baterlands.

(Unterschrift). Tischer in . . . . . . im Elsaß.